## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 196. Freitag, den 16. August 1839.

Ungekommene Fremde vom 14. Hugust.

herr Mileweff, Stub. ber Philof., aus Berlin, I. in No. 15 Bronferftr.; bie herren Raufl. Benas aus Arotoschin und Lippschutz aus Zullichau, die Kaufm .= Krau Gurau aus Rawicz, I. im Tiroler; Gr. Guteb. v. Moraweft aus Lubonia, br. Partif. v. Wefolowefi aus Publifgfi, I. in ber golb. Gans; fr. Litten, Doct. ber Meb., aus Reuftettin, Sr. Dberkontrolleur Wettftein aus Mogilno, Frau Gin= wohnerin Wieniewska aus Cracan, Gr. Guteb. v. Opit aus Riem, I. im Hotel de Berlin; die gru. Raufl. Liebich aus hamburg, Brandt und Arause aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; fr. Rentier Kunge aus Wollftein, fr. Dber : Forfter Schwarz aus Tarce, Sr. Diatarins Schwandte aus Wollftein, 1. im Hotel de Pologne; Sr. Lehrer Bolfi aus Boret, Die grn. Rauft. Reier und Mrobe aus Ros bylin, I. in den 3 Sternen; Die grn. Guteb. v. Bieganoff aus Cyfowfo, v. Die= Zuchoweffi aus Granowto, v. Bronifoweff aus Gerbowo u. v. Swiecichi aus Gzeze= panfowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. Rundler aus Dopowo, Sr. Beamter Rlofodt aus Polen, die Raufnr. Frau Teefe aus Samoczyn, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Jaraczeweft aus Lowencin, I, in der gold. Rugel; Berr Bener, Raif. Ruff. Staabs-Rittm., aus Wilna, Die Guteb .= Frauen b. Blumberg aus Liebstadt, v. Malczewsta aus Rruchowo, die Burger-Frauen Jeziersta u. Lus Fasiewicz aus Weschen, I. im Hotel de Saxe; Br. Ober = Land = Ger. = Rath Trieft aus Marienwerder, Sr. Raufm. Schmibt aus Berlin, fr. Maurermeifter Ludewig und Sr. Maler Bimmer aus Trachenberg, I. im Hotel de Rome.

1) Poittal = Citation. Die Marie Elisabeth Anclam geb. Schulz zu Grunberg bei Samter, hat gegen ihren Che=

Zapozew edyktalny. Marya Elżbieta z Schulców Anclam z Zielonéy-Góry pod Szamotułami, wniesła przemann, ben Inlieger Christian Unten Unselam, wegen böslicher Berlassung auf Ehescheidung angetragen. Zur Beantwortung der Klage und zur Instruktion der Sache ist ein Termin auf den 24. November d. J. Bormitags um 10 Uhr vor dem Referendarius von Ervusaziu unserm Instruktionszimmer anderaumt worden, zu welchem der dem Aufentshalte nach unbekannte Christian Anton Unclam unter der Warnung vorgeladen wird, daß bei seinem Ausbleiben die in der Klage enthaltenen Thatsachen sur richtig angenommen, und demnach was Rechtens erkannt werden wird.

Pofen am 27. Juli 1839.

Ronigl. Ober = Landesgericht, Erfte Ubtheilung.

2) Bekanntmachung. Im hoposthekenbuche des im Kostener Arcise belesgenen adlichen Gutck Witoslaw seehen unter Bubr. III. No. 4. für den Wirthsschafts = Inspector August Rohrmann 10,000 Athlr. zehn Tausend Thaler zu fünf Prozent verzinslich, eingetragen; der August Rohrmann hat unterm Isten Mai 1826 vor Notar und Zeugen erklärt, daß er die Valuta der 10,000 Athlr. nicht gezahlt habe, daß daher die ganze Eintragung keine Gültigkeit habe, daß er in die Löschung der Forderung wissige, und daß ihm die Obligation nebst Hoposthenschein niemalseingehändigt worden sei.

ciwko mężowi swemu, komornikowi Krystyanowi Antoniemu Anclam, dla złośliwego opuszczenia iey o rozwód. Do odpowiedzi na skarge i do instrukcyi sprawy, wyznaczonym został termin na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie totéy przed Ur. Referendaryuszem Crousaz w iz. bie naszéy instrukcyjnéy, na który z pebytu swego niewiadomy Krystyan Antoni Anclam z tém zagrożeniem zapozywa się, iż w razie niestawienia się przyiętem będzie, że czyny w skardze przytoczone, przyznaią się, i stósownie do tego wyrok podług prawa wydanym zostanie.

Poznań, dnia 27. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wyd. I.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Wytosła. wia, w powiecie Kościańskim położonych, są w Rubr. III. No. 4. dla Augusta Rohrmann inspektora ekonomicznego 10,000 Tal. wyraźnie dziesięć tysięcy talarów z prowizyą -po pięć od sta, zapisane; August Rohrmann na dnju 1. Maja 1826 r. przed Notaryuszem i świadkami zeznał, że walutę 10,000 Tal. nie wyliczył, iż całkie zabezpieczenie to żadnego niema waloru, że na wymazanie wierzytelności téy zezwala, i że iemu obligacya wraz z wykazem hypotecznym nie zostały nigdy wręczonemi.

Dłużnik i dawnieyszy posiedziciel

von Witoelaw, ber Theodor Dpig, ift geftorben, feine Miterbin und jegige Gis genthumerin des Gutes, die verelelichte Defonomie-Rathin Cordula Aruger, will Die Poft ber 10,000 Rthir. lofchen laffen, fann aber das Dokument nicht produziren, weil baffelbe verloren gegangen fenn foll. Auf ihren Untrag wird baber bie Poft ber 10,000 Rthlr., jowie das über die= felbe ausgestellte Sypothefen = Dofument, bestehend in dem Sypothefenscheine vom 17. Januar 1822 ber Schuld-Urfunde vont 8. Februar 1821 nebft anneetirter Wollmacht vom 7. Februar 1821 und einen notariellen Erfarung bes August Rohrmann bom 9. Januar 1822 hiermit offentlich aufgeboten, und es werden alle biejenigen, welche an die zu loschende Poft und das vorfichend bezeichnete In= ftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, bier= burch aufgeforbert, biefelben fpateftens in bem am 4ten Rovember 1839 Bormittage 10 Uhr in unferm Inftrut= tions-Bimmer vor bem Deputirten Dber= Landes-Gerichte-Referendarius v. Colomb anberaumten Termine anzumelben, wi= brigenfalls fie aller Unfpruche verluftig erflart, und die Post im Sppothefenbuche gelofcht werden wird.

Pofen am 26. Juni 1839.

Königl. Ober = Landes = Gericht. Erste Abtheilung. dobr Wytoslawia, Teodor Opitz odumarl, współsukcessórka iego a teraźnieysza właścicielka dobr rzeczonych, Kordula zamężna Konsyliarzo. wa ekonomiczna Krüger chce summe te 10,000 Tal. dać wymazać, nie może iednakowoż dokumentu złożyć, ponieważ takowy podobno zaginionym został. Na wniosek téyże wywoluie się zatem summa pomieniona 10,000 Tal. iako téż dokument hypoteczny na takową wydany, składaią. cy się z wykazu hypotecznego z dnia 17. Stycznia 1822 r., z obligacyi z dnia 8. Lutego 1821 r., wraz z dołączoną plenipotencyą z dnia 7. Lutego 1821 r. iz deklaracyi notaryczney Augusta Rohrmann z dnia 9go Stycznia 1822 r. nipieyszém publi. cznie, i zapozywaią się wszyscy, któ. rzy do summy wymazać się maiącey i instrumentu poprzednio opisanego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemaią, aby tako. we naypóźniey w terminie na dzień-4. Listopada 1839 zrana o godzinie 1 otéy w izbie instrukcyjnéy naszéy przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących wszelkich pretensyi swych uznani zostana, i summa pomieniona w księdze hypoteczney wymaznaną będzie.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

3) Bekanntmachung. Die Umte-Raution bes interimiftifchen Altuars und Rendanten bei bem hiefigen Roniglichen Inquisitoriat jegigen Sefretairs Erdmann foll freigegeben werben. Alle unbefann= ten Glaubiger, welche Unfpruche an biefelbe gu haben vermeinen, werden baber aufgefordert, fich damit innerhalb 3 Do= naten, fpateftens aber in bem auf ben 15. Oftober b. 3. Bormittage um 10. Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Bonfedt an ber hiefigen Gerichte= Statte anberaumten Liquidations=Termin zu melben.

Wer fich vor ober in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner Unfpruche an diese Amte = Raution fur verluftig er= flart und mit feinen Forderungen nur an bie Person bes zc. Erbmann verwiesen werben.

Pofen, den 4. Juli 1839.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Posen.

Das ben Frang und Catharina, ge= bornen Malinowsta, Rrainstifchen Cheleuten gehörige Grundfind, Do. 11. auf ber hiefigen Borftabt Szrobfa, abgeschant auf 112 Rthlr. 24. Sgr. 71 Pf. zufolge ber, nebft Sppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenben Tare, foll mit Ausschluß ber bavon gum hiefigen Festungebau eingezogenen 11-32

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa temczasowego Aktuaryusza i Rendanta przy tuteyszym Królewskim Inkwizytoryacie, teraźnieyszego Sekretarza Erdmann ma być zwrócona. Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy, by iakiekolwiek pretensye do pomienionéy kaucyi mieli, wzywaią się, iżby się w przeciągu 3 miesięcy, naydaléy iednak w wyznaczonym terminie likwidacyinym na dzień 15go Października r. b. zrana o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sędzią Ziemiańskim zgłosili.

Kto przed lub téż w terminie nie zgłosi się, z wszelkiemi swemi pretensyami do powyższey kaucyi urzędowéy prekludowanym i z temi li tylko do osoby etc. Erdmana odesłanym będzie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

> Sprzedaż konieczna Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do Franciszka i Katarzyny z Malinowskich małżonków Kraińskich należąca, pod No. 11 tu w Poznaniu na Srodce sytuowana, oszacowana na 112 Tal. 24 sgr. 71 fen. wedle taxy, mogącey być przey. rzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być z wyłączeniem do tuteyszéy fortyfiMuthen am 6. December 4839 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Anfenthalte nach unbekannten Erben ber versiorbenen Mitbesitzerin Catharina Krainska gebornen Malinowska und der Hypothekenglänbiger und eingetragene Benefizialerbe Vartholomens Mischalski modo dessen Erben werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Posen den 17. Juli 1839.

- 5) Lottral = Citation. Die unbestannten Berwandten, Erben und Erbsnehmer:
  - 1) bes ehemaligen Füsiliers Carl Ernst Feldweg geboren zu Stenzewfo bei Pudewig, welcher sich als Müllergeselle hier aufgehalten hatte und im Lazareth zu Friedeberg am 10. Oftober 1829 verstorben ist, bessen Nachlaß gegen 9 Thaler beträgt,
  - 2) bes hier auf ber Vorstadt Batkowo am 21. Marz 1835 verstorbenen Jacob Szubrzynski, angeblich 76 Jahr alt, bessen Machlaß gegen 45 Thaler beträgt,
  - 3) ber in Strzelno am 6. Juli 1832 verstorbenen 18jahrigen Marianna Molendra, beren Nachlaß gegen 18 Thaler beträgt,

werben aufgefordert, fpatestens in bem bier am 26. Januar 1840 Bormits tage um 9 Uhr anftebenden Termina ihre kacyi odebranych 11-32 prętów kwadratowych dnia 6. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana,

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie zmarléy współposiedzicielki Katarzyny z Malinowskich Kraińskiéy iako téż wierzyciel realny i sukcessor beneficyalny Bartłomiéy Michalski lub iego spadkobiercy zapozywaią się nie nieyszém publicznie.

Poznań, dnia 17. Lipca 1839.

Zapozew edyktalny. Nieznani nam krewni, sukcessorowie i spadkobiercy:

- 1) Karól Ernst Feldweg fizyliera urodzonego w Stenżewku pod Powiedziskami, który tu iako młynarczyk zostawał i w lazarecie w Friedebergu dnia 10. Października r. 1829 umarł, którego pozostałość około 9 Talarów czyni,
- 2) zmarłego tu na Batkowie dnia 21. Marca r. 1835 Jakoba Szudrzyńskiego, podobno 76 letniego starca, którego spadek około 45 Talarów czyni,
- 3) zmarłéy w Strzelnie dnia 6. Lipca 1832 osiemnastoletniéy Maryanny Molendra, któréy spadek około 18 Talarów czyni,

wzywaią się, aby naypóźnie dnia 26. Stycznia 1840 przed południem o godzinie gtey w lokalu na-

Berwandschaft ober ihr fonftiges Erbrecht anzumelben und nachzuweisen, widrigen Ralle fie pracludirt werben, ber Rach. lag ber brei genannten Perfonen bem Riscus als bem rechtmäßigen Erben gur freien Disposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbende nahere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfatz ber geho= benen Mugungen ju forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas als bann noch von ber Erbichaft vorhanden fenn wird, ju begnugen verbunden fennt foll.

Inowraclaw, ben 12. Marg 1839. Abnigl. Land . u. Stadtgericht.

prawo sukcessyi podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym nie tylko prekludowani zostaną, ale téż pozostałość osób trzech wyżey wymienionych fiskusowi iako prawnemu sukcessorowi na wolną dyzpozycyą wydaną będzie a bliższy sukcessor, któ ryby się dopiero po prekluzyi zgłosił, wszystkie iego czyny i dyspozycye przyznać i przyjąć winien, od niego ani rachunków ani zwrotu mianych użytków żądać niema, owszem tém kontentować się musi, co natenczas ieszcze z pozostałości zostanie.

Inowrocław, dn. 12. Marca 1830.

szym, pokrewieństwo swoże lub inne

Inowrocław, dn. 12. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 6) Utothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Meseris.

Das zu Stefanowo unter ber No. 16. jest 3. belegene, und der geschiedenen Stanicka Marianna geborne Kusior gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 550 Kthlr. zufolge der, nebst Hypothekenscheln und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, foll am 29. November 1839 Vormittage, 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praklusson spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt we wsi Stefanowie pod liczbą 16, teraz 3 położony, Maryannie z Kusiorów separowaney Stanickiey należący, oszacowany na 550 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Listopada 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Meserit.

Das jum Rachlaß bes Johann Gott= lob Diefing gehorige, ju Brat Do. 115. belegene Wohnhaus nebst Stall, 2 Garten und einer Baldwiese, abgeschätzt auf 253 Athlir jufolge der, nebft Sypothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ffratur einzusehenden Tare, foll am 22. Dobember 1839 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubha= ffirt werben.

Alle unbefaunten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in Diesem Termine zu melden.

## Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Birnbaum.

Das in Birke unter ber Do. 183. be= legene, ben Schmiebemeifter Johann George hornichen Erben gehörige Grund= ftud, abgeschatt auf 516 Athle. 8 Sgr. 6 Df. gufolge ber, nebft Sypothefenfchein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Taxe, soll am 27. No: runkami w Registraturze, ma bye vember 1839 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Birnbaum ben 46. Mai 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny wraz z staynia, dwoma ogrodami i łąką leśnią do pozostałości po Janie Bogumile Diesing należący, oszacowany na 253 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Listopada 1839 przed południem o godzinie r Itéy w miey. scu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

Pod No. 183 w Sierakowie położony, sukcessorom sp. Janie Woyciechu Horn należący grunt, oszaco. wany na 516 Tal. 8 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i wadnia 27. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11té; w miey. scu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzychód, dnia 16. Maja 1839 Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

## 9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Liffa.

Die in der Stadt Storchnest unter Mo. 76. jest 78. belegene Ackerwirthschaft, abgeschäft auf 1021 Athlr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. November 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhastirt werden.

Liffa ben 28. Juni 1839.

10) Das hierselbst in ber Gerberstraße sub No. 416/8 belegene Grundstück, "schwarzer Abler" genannt, ift ber Besitzer, Doktor Mattersborf in Liegnitz, sogleich aus freier hand zu verkaufen willens.

Die naheren vortheilhaften Berkaufsbedingungen, sind bei bemfelben auf portofreie Unfragen zu erhalten.

Posen den 8. August 1839.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Lesznie.

Gospodarstwo rolnicze w mieście Osiecznie pod No. 76/78 położone, oszacowane na 1021 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Listopada 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Doktor Mattersdorf w Lignicy, ma zamiar przedać z wolnéy ręki własną swoią kamienicę z zabudowaniem, pod czarnym orlem w mieście tuteyszém przy ulicy Garbarskiéy pod liczbą 416/8 sytuowaną. Warunki ułatwiaiące kupno, zakommunikuie właściciel na frankowane wezwanie.

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1839.

- 11) Aechten englischen, von Sachkennern zur vortheilhaften Benutzung ber techenischen Dachwerke anerkannten Steinkohlen-Theer, wie auch achten engl. Nomanund Maskip-Cement, wie alle zum Berbrauch berselben noch erforderliche Materia-lien offerirt billigst: S. Marcuse, Breslauerstraße No. 14.
- 12) Ich wohne Wronker-Strafe No. 4., im hause des herrn Weitz, eine Treppe hoch. Posen ben 13. August 1839.

Dr. S. Lowenthal, praftischer Urst, Wundarzt und Geburtshelfer.